### Gesetz-Sammlung b) próżno, od każdego konia lob

ZBIOR PRA

bydlecia siderofur die aidelbyd

Non chem mondalamen Merbe ober

Koniglichen Preußischen Staaten.

district malley baselik

Westellie polardy, wory i to d. obite

vystaracemi na pos cala i wiecey, placa po-

Od syzebiat, cielat, swin, owiec

zas piaciu sztuk . . .

Państw Królestwa Pruskiego.

.nubal ibasa vons (Nro. 841.) sin solv

dworna kwoce w taryfie przepisaną.

Wege und Bruckengeld-Carif für die Stadt Samm. Bom 20ften November 1823.

hoge nearly and thin (No. 841.) sources my Taryfa drogowego i mostowego

dla miasta Hamm. Z d. 20. Listopada 1823

Ggr. Pf. Vrachtwagen oder zweiradrige Fracht. farren, fo wie zweiradrige Bauerfarren : a) beladen, für jedes Pferd oder an b) ledig, für jedes Pferd ober andere Zugthier Wenn die Rader obiger Frachtwagen oder Karren fechs Zoll und darüber breit find, fo wird fur jedes Pferd oder Bugthier bezahlt: e) beladen
b) ledig 2) Ertraposten, Rutschen, zweirabrige Rabriolets und jedes andere Fuhrwerf jum Fortschaffen von Personen, beladen oder ledig, für jedes Pferd oder Zugthier . 3) Alle übrigen Fuhrwerke, welche unter 3) Wszelkie inne wozy, między po-

obigen nicht begriffen find, auch von

Schlitten:

Jahrgang 1824.

W óz frachtowy (bryka furmańska) lub kara frachtowa o dwóch kołach, podobnież chłopskie kary o dwóch kołach: a) ładowne, od każdgo konia lub bydlęcia pociągowego . . . b) próżno, od kaźdego konia lub innego bydlęcia pociągowego Jeżeli koła powyższych wozow frachtowych lub kar szerokie są 6 cali i więcéy, płaci się od konia lub innego bydlęcia pociągowego: a) z ładunkiem . . . . . . . . . b) próżno . . . . . . . . 2) Extrapoczty, karety, karyolki o dwóch kołach, i wszelki inny poiazd do ieźdźenia osob, ładownie lub próżno, od każdego konia lub bydlęcia pociągowego . . .

powyższemi nie umieszczone, nie-

[3]

mniéy sanie:

| a) belaben, für jedes Pferd ober Jug-   | Sgr | Pf. |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| thier                                   | -   | 6   |
| b) ledig, für jedes Pferd oder Zugthier |     | 2   |
| 4) Bon einem unangespannten Pferde ober |     |     |
| Maulthiere                              | -   | 2   |
| 5) Don einem Ochfen, einer Rub, einem   | s9  |     |
| Efel                                    | -   | 1   |
| 6) Fohlen, Ralber, Schweine, Schaafe,   |     |     |
| Biegen, Die einzeln unter funf Stuck    |     |     |
| geführt werden, find frei, von je funf  |     |     |
| Stuck aber                              | 10  | 11. |

Ulle Fuhrwerke, welche mit Kopfnägeln oder Stiften beschlagen sind, welche einen halben Joll und darüber vorstehen, sahlen den doppelten Tariffag.

Ein Fuhrwerk, welches nicht den vierten Theil seiner Ladung hat, wird wie ein unbeladenes behandelt.

## Augnahmen.

dla miasta Hamm. Z. d. 20. Listopada 1823

Weges und Bruckengeld wird nicht erhoben:

- a) von Königlichen und den Prinzen des Königlischen Hauses gehörigen Pferden, oder Wagen, wenn sie mit eigenen Pferden oder Maulthies ren bespannt sind;
- b) von Juhrwerken und Neitpferden, welche Negimenter oder Kommandos beim Marsche mit
  fich führen, so wie von Lieferungswagen für
  die Urmee und Festungen im Kriege, und
  von Offizieren zu Pferde im Dienst;
- c) von Königlichen Kouriers und von den der fremden Machte, und von allen Post, und Post, Beiwagen ohne Unterschied;
- d) von den Juhrwerken und Pferden der Einwohner zu hamm, mit Ausnahme der Lohnfuhren;
- e) von den Fuhrwerfen derjenigen Einwohner bes Umis hamm und des Dorfes Beeffen, welche

| a) z ładunkiem, od każdego ko-       | shr. fen. |
|--------------------------------------|-----------|
| nia lub bydlęcia pociągowego         | -16       |
| b) próżno, od każdego konia lub      |           |
| bydlęcia pociągowego                 |           |
| 4) Od niezaprzężonego konia lub muła | _ 2       |
| 5) Od wołu, krowy, osła              | 10/4      |
| 6) Od zrzebiąt, cieląt, świń, owiec, |           |
| kóz, poiedyńczomniey 5 sztuk,        |           |
| nic się nie płaci, od każdych        | 1         |
| zaś piąciu sztuk                     | - 1       |

Wszelkie poiazdy, wozy i t. d. obite gwoźdźmi z wielkiemi głowami lub sztyftami, wystaiącemi na pół cala i więcéy, płacą podwóyną kwotę w taryfie przepisaną.

Wóz, nie maiący czwartéy części ładunku swego, uważa się za nieladowny.

# fue vie Scabt Hamm. Boin 20ffen November 1823, Wy i ą t k i.

Nie pobiera się drogowe i mostowe:

- a) od Królewskich i do Xiążąt domu Królewskiego należących koni i powozów, własnemi końmi lub mułami zaprzężonych;
- b) od wozów i koni wierzchowych, które półki lub kommendy na pochodzie przy sobie prowadzą, podobnież od wozów liweruckowych dla woyska i twierdz w woynie, i od oficerów konnych w służbie;
- c) od gońców Królewskich i mocarstw obcych, i od wszystkich wozów pocztowych i wozów pocztowych dodatkowych bez różnicy;
- d) od wozów i koni mieszkańców w Hamm, wyjąwszy fury najęte;
- e) od wozów tych mieszkańców amtu Hamm i wsi Heessen, którzy miastu Hamm

der Stadt hamm jahrlich hands und Spanns dienste leisten, wenn sie Bans oder Brennholz zur Stadt bringen;

- f) von Vorlegepferden, welche Frachtsuhrleuce bei schlechtem Wege zu ihrem besseren Forekommen miethen;
- g) von Dekonomie-Juhren der Einwohner und dem denfelben gehorigen Bieb;
- h) von Baufuhren zu Häusern, welche in der Stadt oder Feldmark neu erbaut werden;
- i) von Feuerlosch, und Sulfe, Rreis, Juhren;
- kie pretensye z papierów tego roczelik ki von den Fuhrwerfen, welche Chauste, Bau Piet diese de Scholar (nordafin noldirotalik upadeig. Termin ten großen nordalik.
- 1) von den Fuhrwerken ober Pferden der beim Ehaussewesen angestellten Beamten, daher auch des Landrarhs des Kreises;
- n) werden bie ad 6. des Tarifs bestimmten Ges genstände auf Wagen oder Karren transportirt, so wird der für das Juhrwerk bestimmte Sag erhoben.

Wer sich bieses Wege, und Brückengelbes auf irgend eine Weise ganz oder zum Theil zu entziehen sucht, zahlt außer demfelben den zehnfachen Betrag als Strafe, von welcher der Denunziant ein Drittel erhalt.

Gegeben Berlin, ben 20. November 1823.

### (L. S.) Friedrich Wilhelm.

Graf von Bilow. von Schuckmann.

odbywaią robociznę ręczną i pociągiem, gdy przywożą do miasta drzewo budynkowe lub opałowe;

- f) od przyprzeganych koni, które furmani frachtowi przy złéy drodze dla łatwieyszéy przeprawy naymuią;
- g) od gospodarskich wozów mieszkańców i należącego do nich bydła;
- h) od fur z materyałami budowlanemi na domy, w mieście lub w granicy polowéy nowo wystawiane;
- i) od wozów z okoliczneści pożarów ognia i od posiłkowych podwód powiatowych;
- k) od wozów, dowożących materyały do jus a budowy drog;
- 1) od wozów lub koni oficyalistów budowniczych przy drogach, a zatem i Radzcy Ziemiańskiego Powiatu;
- m) od konnych urzędników celnych pogranicznych w służbie;
  - n) ieżeli wymienioue pod 6. przedmioty wiezione są na wozach lub karach, naówczas pobiera się opłata od woza ustanowiona.

Ktoby się chciał uchylić od tey opłaty w iaki bądź sposób w całości lub w części, zapłaci prócz niéy dziesięć razy tyle za karę, któréy donosiciel trzecią część dostaie.

Dan w Berlinie d. 20. Listopada 1823.

### (L.S.) FRYDERYK WILHELM.

Hrabia Bülow. Schuckmann.

(No. 842.) Allerhochste Kabinetsorber vom 22. Dezember 1823., wegen eines Praklusto-Termins in Bezug auf die, aus der Münsterschen Anleihe von 1805. noch kourstrenden, Partial=Obliga= tionen und Koupons.

la die Aufforderungen der Behörden an die unbes fannten Inhaber ber noch fourfirenden Partial Dblis gationen und Roupons aus der bei Lindenfampff & Olfers in Munfter im Jahre 1805, negoziirren Unleihe jur baaren Ginlofung Diefer Papiere ben ers warteten Zweck nicht berbeigeführt haben; fo geneh, mige 3ch, um biefen Titel bes Etats ber Staats, schulden jum Abschluffe ju bringen, auf ben Untrag der Sauptverwaltung der Ctaatsschulden, baß biefelbe einen Termin beftimmt, mit beffen Ablauf alle Ansprüche aus ben bezeichneten Papieren, fo wie aus Der ju Munfter niedergelegten Sauptschuldverfdrei bung vom 1. Januar 1806., ohne Ausnahme, erlos schen. Es ift indeffen biefer Termin wenigstens auf 3 Monate binaus ju fegen und dabei befannt ju mas chen, daß Diejenigen, welche fich nicht im Befife ihrer Papiere befinden, unter gehoriger Bezeichnung bers felben, Die Daraus abzuleitenden Forberungen bor Ablauf des Praflufiv , Termins, bei Bermeibung obenerwähnter nachtheiligen Folgen, ber Sauptver: waltung ber Staatsschulden schriftlich anmelden muffen. hog enoignimyw

Berlin ben 22. December 1823, noixeiw

Friedrich Wilhelm.

Un Die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

Dan w Berlinie d., 20, Listopada 1823.

Brabia Billow Schuckmann.

(Nro. 842.) Naywyższy rozkaż gabinetowy z d. 22.
Grudnia 1823 względem terminu prekluzyinego tyczącego się kursuiących ieszcze
z pożyczki Monasterskiey r. 1805. cząstkowych obligacyi i kuponów.

Lonieważ wezwania władz do nieznajomych posiadaczów kursujących jeszcze cząstkowych obligacyi i kuponów z pożyczki zaciągnioney u Lindenkampff i Olfers w Monasterze roku 1805, końcem zrealizowania gotowizna tychże papierów, oczekiwanego celu nieosiągnęły; zaczem ażeby tytuł ten etatu długów państwa ostatecznie uregulować można, przychylaiąc się do wniosku Głównév-Administracyi długów państwa, mieć chce, ażeby taż oznaczyła termin, z którego upływem wszelkie pretensye z papierów tego rodzaiu, iako też z złożonego w Monasterze głównego zapisu długu z d. 1. Stycznia 1806., bez wyjatku, upadaia. Termin ten atoli ma być naymniev na 3. miesiące rozciągniony, z ostrzeżeniem, iż ci, którzy papierów swych w reku nie maia, powinni z należytém onychże wyszczególnieniem pretensye z nich formować się mogace przed upłynieniem terminu prekluzymego. pod uniknieniem pomienionych wyżey szkodliwych skutków, Głównéy Administracyi dłagów państwa na piśmie oznaymić:

Berlin dnia 22. Grudnia 1823. Imag

FRYDERYK WILHELM.

Główney Administracyi długów Państwa.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Orgivon Ballow, von Schudmann.

(No. 843.) Allerbochste Kabinetsorber vom 23. Dezem= ber 1823., wie kunftig die Tiefgelder zu Stralsund, Greifswald und Wollgast erhoben werden sollen.

Uuf Ihren Bericht vom 26. v. M. genehmige Ich, daß die in Stralfund, Greifswald und Wollgast bisher in gewissen Abstufungen, nach der Größe der Schiffe, erhobenen Tiefgelder, kunftig, ohne Rücksücht auf die Größe der Schiffe, von jeder Schiffslast erhoben und die Tariffage

1) der Gellner Tiefgelder zu Stralfund, Greifse wald und Abollgast

1) iz za nchybienie przepisem prawa z dnia

- a) von beladenen Schiffen auf . 2 Ggr. 4 Pf.
- 2 kszévilés szintésszinszindésszi 2 czintésszintés siedeszintés szintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintésszintéss
  - 2) ber Wollgafter Tiefgelber
- won beladenen Schiffen auf . 1 , 2
- bo b) von geballasteten be einen 7

fin jede Preußische Last bestimmt werden

Berlin den 23, Dezember 1823.

za konin i mile, bez względu na liczbe

# Friedrich Wilhelm.

i poborowym, tudzied zandarmom,

die Staatsminister Grafen von Bulow und Grafen von Lottum.

... Kwit poczty słaży furmanowi do legitymowania się ustanowienym dla kentrolli u(Nro. 843.) Naywyższy rozkaż gabinetowy z d. 23. Grudnia 1823. wzlędem pobierania na przyszłość opłat zwanych Tiefgelder w Stralsundzie, Greifswald i Wollgast.

Na raport WPanów z d. 26. z. m. przychylam się do tego, ażeby pobierane dotąd w Stralsundzie, Greifswaldzie i Wollgast w pewnych stopniowaniach, w miarę wielkości okrętów, opłaty Tiefgelder, odtąd bez względu na wielkość statków, od od każdego łasztu pobierane i kwoty taryfowe

- 1) Gellnerskich oplat Tiefgelder w Stralsund, Greifswald i Wollgast
  - a) od ładowanych okrętów na 2 śbr. 4 fen.
- b) od obciążonych ballastem 1 2 -
- 2) Wollgasterskich opłat Tief
  - a) od ładowanych okrętów na 1 -- 2 -
- b) od obciążonych ballastem 7 od każdego Pruskiego łasztu ustanowione były.

Berlin dnia 23. Grudnia 1823.

#### FRYDERYK WILHELM.

bifche Juhrleute christideen foldhe on ven centen bichele

Polis, Polisting Boils und Sieuerbeamern und gegen

Ministrów Stanu Hrabi Bülow (1984) Holyad i Hrabi Lottum, (No. 844.) Allerhöchste Verordnung vom 10. Jamar 1824., wegen Bestrafung des bei Lohnfuhren unternommenen Pferde-Wechsels und resp. einer vom 1. März d. J. ab einzusührenden Abgabe auf Personensuhren der Miethösusscher über 2 Meilen hinaus.

Unf den Bericht des Staatsministeriums vom 24sten v. M., die Sicherstellung der gesetzlichen Vorrechte der Post-Anstalten betreffend, bestimme Ich hierdurch:

1) daß es als eine Umgehung der Vorschriften des Geseßes vom 26. Mai 1820. betrachtet, und mit der unter No. 4. angedroheten Strase ges ahndet werden soll, sowohl, wenn Miethskutz scher oder Lohnsuhrleute auf der Poststraße, außerhalb dem Stationsorte, die Pferde wechz seln, als auch, wenn sie in größerer oder gez ringerer Entfernung die Straße mit der Ubz sicht verlassen, außerhalb derselben andre Pferde vorzuspannen.

#### Ich sete hierdurch

2) fest, daß in, und ausländische Miechskutscher und Lohnführleute mit dem 1. März d. I. von einer jeden auf mehr als zwei Postmeilen sich erstreckenden Personensuhre, von Orten, oder über Orte, woselbst Post Auskalten bestehen, Einen Silbergroschen für Pferd und Meile, ohne Rücksicht auf die Zahl der Personen, als Abgabe an die Postkasse entrichten sollen.

Inlandische Fuhrleute bezahlen die Ubgabe an die Post des Orts, von dem sie abreisen, oder wenn sich daselbst keine Post. Unstalt befindet, in der Station, welche sie auf ihrer Fahrt zuerst berühren. Ausländische Fuhrleute entrichten solche an dem ersten diesseitigen Stationsorte, von demselben an gerechnet.

Die Quittung der Post dient dem Juhrmann zur Legitimation gegen die zur Kontrolle verpflichteten Post, Polizeis, Bolls und Steuerbeamten und gegen bie Gendarmen.

(Nro. 844.) Naywyższa ustawa z dnia 10. Stycznia 1824. względem karania zamiany koni iadąc naiętemi końmi i resp. względem zaprowadzić się maiącéy od 1. Marca r. b oplaty od podwód osób podróżuiących naiętemi końmi przeszło 2. mile.

Na raport Ministeryum Stanu z d. 24. z. m. względem zabezpieczenia prawnych korzyści instytutów pocztowych, postanawiam ninieyszém:

1) iż za uchybienie przepisom prawa z dnia 26. Maja 1820 ma być uważaném, i podlegać karze pod Nr. 4. zagrożonéy, iuż to, gdy furmeni i naymuiący konie na gościńcu pocztowym, za stacyą, konie odmieniaią, iuż też, gdy w większéy lub mnieyszéy odległości naumyślnie z gościńca zieżdżaią, ażeby mimo niego inne zaprzęgać konie.

#### Postanawiam ninieyszém

2) iż kraiowi i zagraniczni furmani i naymuiący konie, od d. 1. Marca r. b. od każdego na przeszło dwie mile pocztowe rozciągaiącego się przewożenia osób, z mieysc, lub przez mieysca takie, gdzie poczty są urządzone, ieden śrebrny grosz za konia i milę, bez względu na liczbę osób, iako daninę do kassy pocztowey opłacać maią.

Kraiowi furmani opłacaią tę daninę pocztcie mieysca, z którego wyieżdżaią, lub ieżeli tam poczty nie ma, na stacyi, którą w podróży swéy naprzód spotykają. Furmani zagraniczni opłacaią onęż na pierwszéy w tym kraiu stacyi, rachuiąc od teyże.

Kwit poczty służy furmanowi do legitymowania się ustanowionym dla kontrolli urzędnikom pocztowym, policyinym, celnym i poborowym, tudzież żandarmom. Die Umgehung der Postabgabe unterwirft den Fuhrmann der im Geses vom 26. Mai 1820. No. 4. angedroheten Strafe, von welcher sedoch der Reisende nicht betroffen wird.

Das Staatsministerium hat biese Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und das Generals Postamt wegen der Ausführung unter 2. das Erforderliche anzuordnen.

1. 1. The Transportion of the Order of the

Berlin ben 10. Januar 1824.

### Friedrich Wilhelm.

Un Das Staatsminifterium. Nieopłacenie daniny ściąga na furmana zagrożoną w prawie d. 26. Maia 1820. No. 4. karę, która atoli nie dotyka podróżnego.

Ministeryum Stanu podać ma przepisy te do wiądomości powszechnéy, a Generalny Urząd Poczt względem wykonania przepisu pod 2. co potrzeba, rozporządzi.

and and the state of the state

printer die Aberten und bereicher bereicht werteiter

Berlin d. 10. Stycznia 1824.

#### FRYDERYK WILHELM.

Do Ministeryum Stanu.

Die Umgesting ber Phirogade unterwiest den Freserian ber im Beses vom 20. 1984-1820. No. 4. angebioseten Straße, von relager schoet der Reisende mat berroffen wird.

an Das Schatsministrellen hat blest Beschnuchigen gur allätneilten Kenircilf zu bellieben und das Generalk Polizinerweisen der Ausschhrung under I. das Erfore

tales and the control of the control

Down ben 10. Sangel 1824.

3 worth 2011billion.

Pos Crasteministresum

Nicoplacente danlay solsga na furmana zagrożoną w prawie d. 20. Maja 1820. No. 4. karę, ktora atoli nie detyka podrożnego.

Ministeryum Stann podać ma przepisy ter do wiadomości powszechneg; a Generalny Urząd Poczt względem wykonania przepisu pod 2. co potrzeba, rozporządzi.

Berlin d. 10. Stycznia 1624.

ERYDERYK WILTHYM.

On the building

Priller July Son, Bills and Commission of the one

Ministervum Stanu.

(N. Ben ) - Warnish for Minutaines pair 6 - Ben & Sur But May extern meeting in a 20 cas Servente